### Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

. Mai 1862.

21. Maja 1862

(850)

Kundmadjung.

Mr. 29750. Laut Gröffnung ber f. f. Direkzion ber Staateschuld vom 1. Mai I. J. Bahl 1470 find bei ber am 1. Mai b. J. in Folge ber a. h. Patente vom 21. Marz 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenommenen 356, und 357. Berlofung ber älteren Staatsschuld Die Gerien 471 und 2 gezogen worden.

Die Gerie 2 enthält Banto-Obligazionen im urfprunglichen Binfenfuße von 5%, u. zw. Dr. 991 bis incl. 1951 mit tem Rapitale. betrage von 988.457 ff. und bie eingereihten n. o. fantifchen Domesittal Dbligazionen im ursprunglichen Binfenfuße von 4%, u. zw. Rr. 1085 bis einschließig Dr. 1121 im Rapitalebetrage von 158.258 fl.

Die Serie 471 enthält die bohmisch-ftanbische Acrarial. Obligazion Dir. 164856 im ursprünglichen Binfenfuße von 4% mit einem 3met und Dreigigftel ber Rapitalesumme, und bie n. ö. ftanbifden Merarial-Obligazionen vom Rezesse vom 30. April 1767 im ursprünglichen Binfenfuße von 4%, u. am. Mr. 23684 mit einem Funftel ber Rapitalefumme, und Der. 28419 bis einschließig 32673 mit der gangen Rapitalefumme im Gefammt. Rapitalebetrage von 1,251.210 fl. 43 fr. Diefe Obligazionen weiben nach ben Bestimmungen bes a. b.

Patentes vom 21. Mais 1818 auf den urfprunglichen Binfenfuß erhoht, und infofern biefer 5% SiM. erreicht, nach bem mit ber Rundmadung bes Finang . Ministeriums vom 26. Oftober 1858 3. 5286 (R. G. B. Mr. 190) veröffentlichten Umftellunge. Magitube in 5% auf öfterr. Bahr. lautende Staatefdultverichreibungen umgewechfelt.

Für jene Obligazionen, welche in Folge ber Berlofung zur urfprunglichen aber 5% nicht erreichenben Berginfung gelangen, werden auf Berlangen ber Parthei nach Daggabe ber in ber ermahnten Rund. machung enthaltenen Bestimmungen 5% auf öfterr. Bahr. lautende Obligazionen erfolgt.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 9. Mai 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 29750. Według zawiadomienia c. k. dyrekcyi długu państwa z dnia 1. maja r. b. l. 1470 na zasadzie najwyższych patentów z 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 odbyło się dnia 1. maja r. b. 356. i 357. losowanie dawniejszego długu państwa, i wyciągnieto serye 471 i 2.

Serya 2 zawiera obligacye bankowe z pierwiastkowa stopa procentową 5%, jako to: Nr. 991 do nr. 1951 włącznie z sumą kapitału 988.457 zł. i wcielone nizszo-austryackie stanowe obligacye domestykalne z pierwiastkowa stopa procentowa 4%, jako to: Nr. 1085 do nr. 1121 włącznie z sumą kapitalu 158.258 zł.

Serya 471 obejmuje czeską stanową obligacyę skarbową nr. 164.856 z pierwiastkową stopą procentową 4% z jedną trzydziestą drugą częścią sumy kapitału, i niższo-austryackie stanowe obligacye skarbowe z recesu z 30. kwietnia 1767 z pierwiastkowa stopa procentową 4%, jako to: nr. 23684 z piątą częścią sumy kapitału, i nr. 28419 do 32673 włącznie z całkowitą sumą kapitału w kwocie

Te obligacye będą według postanowień najw. patentu z dnia 21. marca 1818 na pierwotną stopę procentową podwyzszone i o ile takowa do 5% m. k. dojdzie, według ogłoszonej obwieszczeniem ministerstwa skarbu z dnia 26. października 1858 l. 5286 (Dz. pr. państwa nr. 190) skali zamiany na 5% w walucie austr. opiewające obligacye długu państwa zamienione.

Za owe obligacye, które w skutek wylosowania do pierwotnego, lecz 5% nie dosięgającego uprowizyonowania przychodzą, będą na żądanie strony, w miarę zawartych w wspomnionem obwieszczeniu postanowień, 5% w walucie austr. opiewające obligacye

wydawane.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwow, dnia 9. maja 1862.

### Kundmachung.

Mro. 12118. Um 10ten I. M. murde aus bem Pałczyńskischen Teiche ber Leichnam eines unbefannten Mannes herausgezogen, der langere Beit im Baffer gelegen fein mußte, weil er bereite in ben britten Fäulnifgrad übergangen mar. Diefer Mann mag 22-30 Jahre alt gewesen fein, maß 5 Schuh

6 Boll und hatte folgende Rleibungeftucte am Leibe, als:

Gine Czamarka aus grauem Euch,

ein schwarzes polnisches Unterfleid aus einem dem Brutfelain ähnlichen Gioffe,

Beinfleider aus schwarzem Tuch, und

polnische Stiefeln,

Bemb und Unterziehhofen aus Leinwand, bann

eine polnische Müge Konfederatka genannt mit Belgbefat, und ein Paar Fußsadeln mit rothem Beichen H. P. 2. verfeben.

Borbeschriebene Rleidungestude erliegen beim Grundamte des vierten Wiertels, wo diefelben in Augenfchein genommen werden konnen.

Es wird sonach Jedermann, der über die Familienverhaltniffe Diefes Ungludlichen eine Mustunft zu ertheilen vermag, aufgefordert, nich im IV. Magiftrate, Departement einfinden zu wollen.

Bom Magiftrate ber tonigl. Sauptstadt.

Lemberg, am 18. Mai 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 12118. Na dniu 10go b. m. znaleziono w stawie Palczyńskim utopionego człowieka nieznajomego, któren w wodzie przez dłuższy czas zostawać musiał, albowiem ciało tegoż już w trzecim stopniu zgnilizny się znajdowało.

Ten człowiek mógł liczyć lat 22 do 30, wzrostu był pięć

stóp sześć cali, miał zaś na sobie:

Czamarkę z sieraczkowego sukna,

zupanik czarny (z materyi do brukseliny podobnej),

spodnie czarne do butów polskich włożone,

koszule i gacie płucienne,

konfederatkę futerkiem obłożoną i szkarpetki z czerwonemi

Wyż wymienione rzeczy znajdują się w urzędzie łandwójtow-

skim czwartej dzielnicy, gdzie je mozna oglądać.

Każdy, ktoby mógł względem pochodzenia i familii tego nieszczęśliwego dać jakie wyjaśnienie, raczy się w biórze czwartym magistratu tutejszego zgłosić.

Z magistratu król. stoł. miasta.

Lwów, dnia 18. maja 1862.

(847)

Mro. 18162. Bon dem f. f. Lemberger Landes. als Sandels. gerichte mird Dem, tem Mobnorte nach unbefannten Simche Halberstam mit diefem Gbifte befannt gemacht, daß Joel Blumenfeld gegen benselben eine Bahlungeauftage dato. 10. April 1862 3. 15285 pto. 250 fl. oft. 2B. ausgewirkt bat.

Da ber Wohnort bes Simche Halberstam unbefannt ift, fo wird bemfelben ber herr Landesadvofat Dr. Landesberger mit Substitu rung bes orn. Landesabvotaten Dr. Mahl auf beffen Gefahr und Ro. ften jum Ruigtor ad actum beftellt, und demfelben der oben angeführte Rescheid dieses Gerichtes zugestellt. Bom t. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 1. Mai 1862.

Kundmachung. (2) (841)

Mro. 3149. Bom 1. Juni 1862 angefangen, wird bie bieber wodentlich breimalige Botenfahrpoft swifden Kolbuszow und Sedziszow taglich verfehren, und in ber Periode vom 1. April bis letten Ottober von Kolbuszow um 4 Uhr Nachmittag abgeben, in Sedziszow um 7 Uhr Abends eintreffen, von Sedziszow um 6 Uhr Fruh gurud.

fehren und in Kolbuszow um 9 Uhr Fruh ankommen; bann in der Periode vom 1. November bis letten Marg von Kolbuszow um 2 Uhr Nachmittag abgeben, in Sedziszow um 5 Uhr Nachmittag ankommen, bon Sedziszow um 7 Uhr Fruh gurudfehren und in Kolbuszow um 10 Uhr Bormittag eintreffen.

Bas hiemit zur allgemeinen Renniniß gebracht wirb.

Bon der f. f. galig. Pofidirefzion.

Lemberg, am 4. Mai 1862.

Ronfurs. (842)Mro. 3722. Zu besethen ist eine Postoffizialstelle letter Klasse und mit bem Jahresgehalte con 525 fl. gegen Raugionsleiftung von 600 fl. öfterr. Währung und eventuell eine Bostamte-Algestiftenstelle letter Klasse mit bem Jahresgehalte von 315 fl. öfterr. Bahr. gegen Rauzionsleiftung von 400 fl. oft. W.

Bewerber um eine dieser Stellen haben ihre Kompetenzgefuche unter Nachweisung ber gesehlichen Erforderniffe, namentlich der Rennts niß der Landesiprachen, binnen 14 Tagen bei der Post Direfzion in

Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Post = Direfzion.

Lemberg, am 13. Mai 1862.

Nr. 2994. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu zawiadamia niniejszym edyktem a życia i miejsca pobytu niewiadomych Maryannę Zbykalska, Filipa Bogusza, Anne Boguszówne, Walerye z Zbykalskich Perekładowska, Marte Boguszówne, Leopoldyne Boguszówne, Katarzynę z Wierzbickich Boguszowe i Maksymiliana Singera, jako też z imienia, życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców tychze, iz przeciw onym pod dniem 3. maja 1862 do 1. 2994 Henryk Stroński i Apiela z Strońskich Rożańska pozew o ekstabulacyę sumy 115.000 złp. z odnośnemi pozycyami tabularnemi i suboneracyami ze stanu biernego dóbr Michałkowa, w obwodzie Czortkowskim położonych, podali, że w skutek tego podania do ustnej rozprawy dzień sądowy na 5. sierpnia 1862 o godzinie 10. przed południem wyznaczony został, i że sad zapozwanym tutejszego adwokata Dra. Frühlinga z zastępstwem adwokata Dra. Krattera jako kuratora do obrony praw tychże przeznaczył, z którym to kuratorem sprawa niniejsza wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych przeprowadzoną będzie.

Bziennik urzedow

Wzywa się zatem zapozwanych, ażeby na pomienionym terminie albo osobiście staneli albo odpowiednie prawne dokumenta mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępcę sobie obrali i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle ażeby wszystkich prawnych środków do swojej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sami sobie przy-

pisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 5. maja 1862.

Aundmachung.

Rr. 1996. Bei ber f. f. Posterpedition in Kossow wird vom 20. Dlai 1862 ber Fahrpofibienft eingeführt, und fonnen bemnach bom obigen Zeitpunkte angefangen bei berfelben Gelbfendungen ohne Befdrantung bes Berthes und Frachtflude bis jum Gingelngewichte von 10 Pfund aufgegeben merben,

Das hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht mirb. Bon ber f. f. galig. Postbirekzion.

Lemberg, ben 10. Mai 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1996. W c. k. ekspedycyi pocztowej w Kossowie będzie zaprowadzona od dnia 20. maja 1862 poczta przewozowa, przeto od rzeczonego terminu przesyłki pieniężne bez względu na wartość i ilość przesyłek do 10 funtów wagi wynoszące tam oddawane być

Co niniejszem podaje się do powszechnej wiadomości.

Od c. k. galic. pocztowej dyrekcyi.

Lwów, doia 10. maja 1862.

Edykt. (857)

Nr. 3376, C. k. sad obwodowy wydziału wekslowego w Tarnopolu zawiadamia niniejszym edyktem, że Mojżesz Hirschhorn wniósł przeciw Józefowi Felberbaum i Nuchimowi Leibie Lunger o zapłacenie niepodzielne 300 złr. w. a. pozew pod dniem 8. maja 1862 1. 3156 i że sąd wydał pod dniem 9. maja 1862 do 1. 3156 nakaz

Poniewaz pobyt teraźniejszy Józefa Felberbaum i Nuchima Leiby Lunger jest niewiadomym, wiec sad postanowił p. adwokata Dra. Krattera z zastępstwem p. adwokata Dra. Frühlinga na kuratora dla nicobecnych na koszt i niebezpieczeństwo tychze i z tymto kuratorem będzie ten spór według ustaw istniejących załatwionym.

Wzywa się tedy pozwanych aby się wcześnie albo sami jawili, albo potrzebne wywody kuratorowi udzielili, lub też innego zastępce obrali i sadowi wskazali, w ogóle by drogę prawem wytkniętą obrali, inaczej bowiem przypisać sobie będą musieli skutki zaniedbanej obrony.

Tarnopol, dnia 17. maja 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 3441. C. k. sad obwodowy w Przemyślu jako sad handlowy i wekslowy uwiadamia niniejszem pana Karola Jagielskiego, z miejsca pobytu niewiadomego, że Chaim Rauch jako żyratar Mendla Zilbermana pod dniem 3. grudnia 1861 do l. 10305 prosbę o wydanie nakazu zapłaty sumy wekslowej 510 złr. w. a przeciw Karolowi Jagielskiemu i Stanisławowi Jagielskiemu podał, która uchwała z dnia 5. grudnia 1861 l. 10305 do ustnego postępowania odnośnie do ustawy wekslowej zadekretowaną została, termin zaś do takowej uchwałą z dnia dzisiejszego na dzień 10. czerwca 1862 o godzinie 9tej zrana wyznacza się.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego Karola Jagielskiego sadowi wiadomem nie jest, przeto ustanawia się temuż do zastępywania praw jego i na jego koszt i stratę kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dra. Regera z zastępstwem p. adwokata krajowego Dra. Frenkla, z którym sprawa ta według ustawy sądowej w Gali-

cyi obowiązującej przeprowadzoną będzie.

Wzywa się zatem współpozwanego p. Karola Jagielskiego, aby się na wyznaczonym terminie albo sam stawił lub też potrzebne dowody prawne ustanowionemu sobie kuratorowi wręczył, lub in-nego pełnomocnika obrał i tegoż sądowi wskazał, słowem by wszelkich do obrony praw swoich służyć mogących środków użył, inaczej bowiem wyniknąć mogące złe skutki sam sobie przypisać by musiał. Przemyśl, dnia 24. kwietnia 1862.

Nro. 818. Bom Zborower f. f. Bezirksamte als Gerichte wird hiermit bekannt gemacht, es werde über Ginschreiten ber Erben nach Josef Brust die öffentliche Feilbiethung ber ju diefer Maffe geborigen, in Zborów unter CN. 150 und 151 gelegenen Realitaten, über Genehmigung des Ztoczower f. f. Kreiegerichtes vom 26. September 1861 3. 4573 unter nachstehenden Bedingungen bei diefem Gerichte borgenommen merben:

1) Bum Auerufepreife beiber Realitaten CN. 150 und 151 mird ber erhobene Schähungswerth pr. 1933 fl. 90 fr. oft. 28. bestimmt, mit ber austrucklichen Bedingung, bag diefe Realitaten nur vereint

und nicht jede abgesondert werden veräußert werden.

2) Eigitagioneluftige haben vor Beginn ber Ligitagion ju Sanden ber Gerichtekommission 10/100 bes Ausrufepreises, sonach ben Betrag pr. 193 ft. 30 fr. oft. D. als Badium zu erlegen, welcher Betrag bem Erfteher in den Raufschilling wird eingerechnet werden.

3) Bur Berauferung merden brei Termine, und gmar: auf ben 10. Juni 1862, 8. Juli 1862 und 5. August 1862 jedesmal um 10 Uhr Wormittage feftgefest und in benfelben die ermähnten Realitäten

nur über den Schähungswerth veräußert merden.

4) Der Beftbiether ift verbunden, noch am Tage bes 21bichluges ber Ligitagion, die im Berhaliniffe jum Ausrufepreife erlegte 10/100 Raugion, nunmehr auf die Sohe eines bem Grftehungspreife entfpredenden 10% ju ergangen, bagegen ber Reftauficilling erft nach Berlauf von Gin Monat nach Befanntgebung ber gerichtlichen Ratifigirung feines Beftbothes baar ju Gericht ju erlegen.

5) Berfaumt der Bestbiether eine der in dem Buntte 4 auferlegten Berbindlichkeiten, fo bleibt feine erlegte Raugion gu Gunften ber Beraußerer verfallen, und mird eine Ligitagion auf beffen Gefahr und Ro.

6) Benn den Befibiether einer ber Beraußerer felbft bilbet, und er fich eine Pflichtverlegung tes Bunftes 4 gu Schulden fommen laffen follte, fo hat er feinen Untheil in ber verfallen bleibenben Raugion.

7) Dem Bestbiether ift ber Befit ber erfranbenen Realitaten fammt Brunden ohne Bergug nach geschehener Ratifigirung feines Raufes und bemirktem Erlag bes gangen Raufichillinges ju Gericht ju übergeben.

8) Alle auf befagten Realitaten bis jum Beitpunkte ber Uebergabe haftenden ararifden gaften find aus bem Raufichillinge gu tilgen, von biefem Beitpuntte ter Uebergabe gehoren bicfelben jum Erfieber, welcher auch verbunden ift, die aus Unlag ber Uebertragung bes Gigenthums zu bemeffende unmittelbare Gebuhr aus Gigenem zu berich.

Der Grundbuchauszug und ber Schähungsaft fonnen in ber biergerichtlichen Registratur eingesehen werden, bezüglich ber laufenden Steuern werden die Rauflustigen an das die individuelle Sammlung ber Steuern beforgende Zborower Gemeindeamt verwiefen.

Wom f. f. Begirfeamte ale Gericht.

Zborów, am 20. April 1862.

Mro. 19243. Bom f. f. Lanbesgerichte in Lemberg wird biemit fundgemacht, daß über Ginschreiten bee frn Carl Ferdinand Milde sub praes. 2. Mai 1862 3. 19243, nachdem berfelbe feine Bablungen eingestellt hat, auf Grund ber h. f.f. Dinifterial-Berordnung bom 18. Dai 1859 3. 90 tas Bergleicheverfahren über beffen Bermogen mit Beichluß com heuti en Tage eingeleitet und jum Gerichte . Kommiffir ber f. f. Rotar fr. Postepski ernannt murbe.

Die Borladung jur Bergleicheverhandlung felbit und ter Termin jur Anmelbung ber Forderungen wird burch ben frn. Motar

fundgemacht merden.

Lemberg, ben 2. Mai 1862.

Ronfurs.

Mro. 1895 B. A. C. Bur provisorifden Befegung einer Be-girte-Aftuarefielle mit bem Jahreegehalte von 420 fl. bei dem Solo-twinaer, und nach Umffanden einem anderen Bezirksamte im Sprengel des Lemberger Dberlandesgerichtes.

Bewerbungegesuche find bis 10. Juni I. J. bei ber Kreisbehörbe zu Stanistawow im vorgeschriebenen Dienstwege einzubringen.

Bon ber f. f. Landestommiffion für Berfonal-Ungelegenheiten ber gemischten Bezirkamter.

Lemberg, ben 9. Mai 1862.

Edift.

Mro. 20107. Bon bem f. f. Lemberger Landes= ale Sandeles gerichte mird bem abwesenden und bem Wohnorte nach unbefannten Simche Halberstam mit diesem Gditte befannt gemacht, daß über Anfuchen des Josef Frankel gegen benfelben ein Auftrag jur Bablung der Bechfelfumme von 500 fl. oft. 2B. f. D. G. am 10. April 1862 3. 15852 erftog.

Da ber Bohnort bee Simche Halberstam unbefannt ift, fo wird bemfelben ber fr. Landesadvofat Dr. Rechen mit Gubfituirung bes Srn. Landeradvofaten Dr. Wurst auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Beicheib biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landes. ale Sanbelsgerichte.

Lemberg, ben 16. Mai 1862,

(2) Nr. 607. Na wezwanie c. k. sądu obwodowego w Stanisławowie z dnia 31. grudnia 1861 Nr. 11715 w celu ściągnienia wyprawowanej przez Blimę Littmann sumy wekslowej 220 alr. m. k. z odsetkami po 6% od 20. lipca 1855 do dnia wypłaty liczyć się mającymi, tudzież z kosztami sadowemi 5 zł. 36 kr., 5 zł. 6 kr. i 6 zł. 5 kr. m. k. wraz z kosztami niniejszej egzekucyi w kwocie 12 zł. w. a. przymusowa sprzedaż pół realności w Buczaczu pod nrm. konskr. dawnym 54 3/4 a nowym 86 3/4 i pod nrm. top. 1022 położonej, do masy po Antonim Müller nalezącej, w trzech terminach, a to: 3. ezerwca, 1. lipca i 6. sierpnia 1862, zawsze o godzinie 10tej rano pod następującemi warnukami się rozpisuje:

#### Warunki:

1) Za cene wywołania stanowi się suma 910 zł. 4 kr. m. k. czyli 955 zł. 57 kr. w. a., przez akt szacunkowy tytulem wartości jednej połowy realności w Buczaczu pod nrm. konskr. daw. 54 3/4 now. 863/4 nr. top. 1022 położonej, do masy Antoniego Müller należącej, wypośrodkowana, niżej której powyższa połowa realności w pierwszych trzech terminach sprzedana nie bedzie.

2) Każdy chęć kupienia mający winien komisyi licytacyjnej złożyć jako zakład 10% ceny szacunkowej, t. j. kwotę okrągłą 96 złr. w. a. Zakład najwięcej ofiarującego zatrzymanym, a innym li-

cytującym ich zakłady zwrócone zostaną.

3) Najwięcej ofiarujący winien w 14 dniach po prawomocności aktu licytacyjnego złożyć do depozytu połowę ceny kupna z wrachowaniem złozonego zakładu, zaś resztującą drugą połowę ceny kupna z odsetkami po 5% na kupionej połowie realności tabularnie

zabezpieczyć.

4) Zaraz po dopełnieniu tego warunku kupiona połowa owej realności oddaną będzie kupicielowi w jego fizyczne posiadanie. Od tego dnia przechodzą na kupiciela wszelkie podatki i inne ciężary nalezace się ze sprzedanej połowy; od tego dnia równie winien kupiciel odsetki po 5% od resztującej drugiej połowy ceny kupna regularnie co pół roku z góry do depozytu sądowego składać.

5) Kupiciel winien wierzytelność na sprzedanej części cięzaca, gdyby wierzyciele przed umówionym może terminem zapłaty przyjąć nie chcieli, w miarę ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć, które na ten wypadek w cenę kupna wrachowane będą.

6) Kupiciel ohowiązany w 14 dniach po prawomocności tabeli płatniczej rozdział ceny kupna stanowiącej, albo resztującą cenę kupna z zachodzącemi odsetkami do depozytu sądowego złożyć, lub tez z wierzycielami inaczej się umówić, i z tego przed sadem w tymże samym 14dniowym terminie wykazać się. Po dopełnieniu tego warunku wydany będzie kupicielowi dekret własności na kupioną polowę, i on za właściciela takowej zaintabulowanym będzie, równie wszystkie ciężary tabularne na tejże połowie ciężące z wyjątkiem może przy hypotece pozostawionych wykreślone i na cenę kupna przeniesione zostaną.

7) Gdyby kupiciel któremukolwiek warunkowi w ustępach 3, 4, 5, 6 postanowionemu zadość nie uczynił, będzie za niesłownego uważanym, a kupiona przez niego połowa tej realności na żadanie którejkolwiek strony interesowanej bez nowego oszacowania na jego koszt i niebezpieczeństwo w jednym tylko terminie za jakabadź cene w drodze relicytacyi sprzedaną zostanie, a niesłowny kupiciel

za wszelki ubytek ceny kupna odpowiedzialnym będzie.

8) Opłatę skarbową za przeniesienie własności kupiciel z wła-

snego uiścić obowiązany.

9) Kupicielowi nieprzyznaje <mark>się żadna ewikcy</mark>a, sprzedaż bo-

wiem dzieje się ryczałtowo.

10) Akt szacunkowy i wyciąg tabularny wolno przeglądnąć

w sądowej registraturze.

11) Kupiciel winien wymienić komisyi licytacyjnej osobę w Buczaczu stale zamieszkałą jako swego pełnomocnika, któremu uchwała na akt licytacyjny wypaśc mająca i następne doręczone być mają, inaczej takowe za kratki sądowe wywieszone ten sam skutek mieć będą, jak gdyby samemu kupicielowi doręczone zostały; nakoniec

12) gdyby przy żadnym z rozpisanych trzech terminów licytacyjnych w mowie będąca połowa realności za cene szacunkową sprzedaną być niemogła, wyznacza się celem ułożenia ułatwiających warunków sprzedazy w myśl \$ 148 ust. sąd. termin na 3. września 1862 o 9. godz. rano, na który strony z tym dodatkiem się wzywają, iz niestawiący się za przystępujących do wiekszości głosów stawiących się wierzycieli policzeni będą.

O czem się strony i wierzyciele Eleazar Siegmann, Aleksander Lewicki i Rifka Mandel, tudzież ci wierzyciele, którzyby po wydanym na dniu 28. sierpnia 1861 wyciągu tabularnym do tabuli weszli, lub którymby niniejsze rozpisanie licytacyi wcześnie przed terminem doreczone być nie mogło, do rak ustanowionego zarazem

kuratera p. adwokata Dra. Eminowicza uwiadamiają. Od c. k. urzedu powiatowego jako sadu.

Buczacz, dnia 8. marca 1862.

Edykt. (838)

Nr. 1454. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem ogłasza, iz na zadanie Jana Szczepkowskiego, Michała Szczepkowskiego, Józefa Szczepkowskiego, Konstancyi Szczepkowskiej i Honoraty Szczepkowskiej, zameżnej Krechowieckiej, celem zaspokojenia ½ części sumy 6000 złp. czyli 1500 złr. m. k. t. j. ilości 500 zł. m. k. wyrokiem prawomocnym z dnia 12. września 1831 do l. 4543

przyznanej z odsetkami po 5% od 22 sierpnia 1829 za trzy lata wstecz liczyć się mającemi, i dalej aż do zapłacenia kapitału bieżącemi, tudzież 1/3 części przyznanych w ilości 22 zlr. 57 kr. m.k. wydatków prawnych, t. j. ilości 7 złr. 39 kr. m. k., nareszcie wydatków egzekucyi w ilości 17 ztr. 19 kr., 33 ztr. 38 kr. m. k. i 4 zt. 15 kr. w. a. przysadzonych, czwarty termin sprzedaży, niegdyś do Józefa Borzyma, a teraz do Stanisława Stoneckiego, należących części dóbr Tuzyłowa i Kotiatycz w Stryjskim obwodzie położonych na dzień 18. lipca 1862 o godzinie 10. zrana wyznaczony został, którato sprzedaz pod następującemi warunkami zwalniającemi w tutejszym sądzie obwodowym przedsięwzięta będzie:

1) Za cene wywołania tychże części dóbr Tuzyłowa i Kotiatycz bez wynagrodzenia za zniesione powinności poddańcze, stanowi się oznaczona przez sądowe ocenienie w roku 1850 wartość 673 zł.  $32^{1}/_{2}$  kr. w m. k. albo 707 zł. 21 kr. w. a., jednakże powyzsze części dóbr Tużylowa i Kotiatycz także niżej wartości szacunkowej za jaka badź cenę sprzedane być moga.

Wadyum wynosi 5% ceny szacunkowej, t. j.: 35 zł. 38 kr.

wal. austr.

Reszta zaś warunków licytacyjnych, wyciag tabularny i akt oszacowania mogą być przejrzane w tutejszej registraturze.

O tej sprzedaży zawiadamiają się wierzyciele z miejsca pobytu wiadomi do rak własnych, zaś Józef Borzym, a właściwie tegoż spadkobierczyni Józefa Borzym, zameżna Broszniowska, a właściwie jej spadkobiercy Stanisław, Rozalia i Jan Broszniewskie, z miejsca pobytu nieznane, a w razie ich śmierci z życia i pobytu niewiadomi spadkobiercy, przez kuratora adwokata Witza już pierwiej do 1. 2153-859 ustanowionego, z miejsca pobyta niewiadomi wierzy-

a) Spadkobiercy Józefa Gabryela Sulatyckiego, a mianowicie: Franciszka Konstancya dw. imion Sulatycka, Maryan Maurycy dw. imion Sulatycki i Leopold Ignacy dw. imion Sulatycki, a w razie ich śmierci, tychże spadkobiercy z imienia, nazwiska i miejsca pobytu niewiadomi,

b) masa nieobjęta Katarzyny z Zakrzewskich Dubrawskiej i tejże spadkobiercy z imienia, nazwiska i pobytu niewiadomi,

c) spadkobiercy Wojciecha Porowskiego, mianowicie: Maryanna Po-

rowska i Tomasz Porowski,

spadkobiercy Macieja Biernackiego, jako to: Nimfa Kratzer i Katarzyna Biernacka,

e) masa nieobjęta Klary z Wrzeszczów Tworowskiej, i

f) masa nieobjęta Fabiana Mazarakiego, tudzież wszyscy, którzyby po wydaniu wyciągu tabularnego z dnia 11. lutego 1862 prawo zastawu na tychże częściach uzyskali, lub którymby z jakichbądź przyczyn uwiadomienie o niniejszej licytacyi przed terminem doręczone być nie mogło, przez kuratora w osobie adwokata krajowego p. Pawlińskiego i przez edykta.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 30. kwietnia 1862.

G d i f t.

Dro. 576. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht ju Bircza wirb bekannt gemacht, es fet am 20. Februar 1846 Georg Hamulak aus Zohatyn DRr. 2, ohne Sinterlaffung ber lettwilligen Unordnung geforben, und zu feinem Radlaffe find beffen Rinder Dmitro und Maria ale Erben aus bem Befege berufen.

Da dem Gerichte ber Aufenthaltsort bes Dmitro Hamulak unbekannt ift, so wird berselbe aufgefordert, sich binnen Ginem Sahre von dem untengesetten Tage an, bei diefem Gerichte zu melben, und Die Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit bem fich melbenden Erben, und ben fur ihn aufgestellten Rurator Mi-

kita Metyk abgehandelt werden wirb. Bircza, am 15. April 1862.

Nr. 576. Z c. k. powiatowego sądu w Birczy oznajmia się, że na dniu 20. lutego 1846 zmarł Grzegorz Hamulak z Zohatyna, Nr. domu 2 bez zostawienia ostatniej woli rozporządzenia i z prawa jego dzieci Dmitro i Marya jako sukcesorowie powołani są.

Edykt.

A ze pobyt Dmitra Hamulaka jest niewiadomy, przeto wzywa się go, ażeby w przeciągu roku od dnia niżej wyrażonego począwszy, tutaj w sądzie się stawił, i swą deklaracyę złożył, inaczej pertraktacya masy z drugą sukcesorką i kuratorem dla niego postanowionym Mekita Metyka przeprowadzona będzie.

Bircza, dnia 15. kwietnia 1862.

(833)

Mro. 20145. Bom f. f. Lemberger Canbesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, bag unter Beutigen 3. 20145 über bas gefammte Bermogen ber hiefigen Rramerin Malke Dwora Hand ber Ronfure eröffnet wurde, Dr. Blumenfeld mit Gubstitufrung bes Abvokaten Dr. Honigsmann bestellt worden ift, die Unmeldungen unter Strenge bes S. 84 G. D. bis 15. Juli I. J. ju geschehen haben, und zur Bahl des Bermogeneverwaltere und bes Glaubiger-Ausschußes bie Tagfahrt auf ben 23. Juli 1. 3. Bormittage 10 Uhr bei diefem f. f. Landes. gerichte anberaumt worden ift.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 12. Mai 1862.

E d y k t. (856)

Nr. 5439 - 5440. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie wzywa edyktem niniejszym, którzyby weksle przez dyrekcyę towarzystwa uprzywilejowanego dla wyrobu cukru w Galicyi na własną "Ordrę" wystawiony z d. 11. maja 1859 na sume 452 zł. 40 kr. w. a., drugi z dnia 18go kwietnia 1859 na sumę 431 zł. 80 kr. w. a., wystawione w Tłumaczu, pierwszy dnia 11. sierpnia 1859, drugi 15go sierpnia 1859 płacić się mające, przez Józefa Fadenhecht do zapłacenia przyjęte, dnia 5. sierpnia 1859 przez wspomnione Towarzystwo p. Stanisławowi hr. Potockiemu zirowane, zgubione posiadali, ażeby weksle te w przeciągu 45 dni tutejszemu sądowi tem pewniej przedłożyli, ile ze w razie przeciwnym weksle te za nieważne uznanemi beda.

Stanisławów, dnia 7. maja 1862.

Kundmachung. (854)Rro. 1866. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht ju Radautz wird hiemit befannt gemacht, ce werde über Ersuchen tee Czernowitzer f. f. Landesgerichtes gur hereinbringung ter vom Andreas Kantor gegen Ferdinand Schulz erfiegten Bechfeljumme von 600 fl. öfferr. 2B. sammt 6% Binfen vom 11. Janner 1859, ter Gerichtefosten mit 4 fl. 54 fr. oft. D., ber Erefugionefosten mit 3 fl. 11 fr. ofterr. D. und 8 fl. 32 fr. oft. D. die exefutive Beraußerung ber bem Bechselschulb. ner Ferdinand Schulz gehörigen, ju Radautz sub CN. 552 liegenten Realitat, bestehend aus einem Sof-, Bau- und Gartengrunde im Fla. cheninhalte von 173 - Rlafter und bem darauf erbauten bolgernen Saufe fammt Stall und Schopfen in brei Terminen, und zwar: am 30. Mai, 30. Juni und 4. Muguft 1862 jedesmal um 9 Uhr Vormit= tage hiergerichte abgehalten merben.

Bum Ausrufepreise mird der gerichtlich erhobene Schagunges werth der besagten Realitat mit 936 fl. oft. 2B. angenommen, wovon bie Kaufluftigen als Babium ben zehnten Theil im Betrage von 93 fl. 60 fr. oft. 2B. im baaren Gelbe vor Beginn ber Berfieigerung gu

erlegen haben.

Die übrigen Feilbiethungebedingniffe und ber Schapungeaft fann bei biefem Berichte eingefehen und in Abidrift erhoben merben.

Radautz, am 2. Mai 1862.

G b i f t. Dr. 515. Bom f. f. Begirteamte gu Komarno ale Gericht wird bekannt gegeben, es werde über Unfuchen bes Hillel Teicher, ber Itte Geisler, Rachel Segal, Fradel Landes und Rouie Teicher, auf Grund bes rechteträftigen, auf die Aufhebung bes gemeinschaftlichen Eigenthume lautenden Utheile vom 4. August 1860 3. 891 die exefutive Feilbiethung ber ben Bitistellern und ben Belangten Moses Teicher und Leib Teicher gemeinschaftlich gehörigen, in Komarno sub CN. 95 alt 204 nen gelegenen Realität, bestehend aus einem Saufe von 4 Zimmern, einem Gewölbe und Reller, aus einer Crallung, Solg. fammer und einem Bauplage im Flacheninhalte von 280 0 bemil. ligt und jur Bornahme berfelben ber 25. Juni 1862 als erfter und ber 1. August 1862 als zweiter Ternin, jedesmal um 11 Uhr Borsmittags in der Kanglei bes f. f. Bezirksamtes bestimmt.

Der Ausrufepreis ift ber erhobene Chagungemerth von 2100 ff. oft. B., unter welchem die Realitat bei biefen Terminen nicht verau.

Bert merden mird.

Die naberen Bedingungen konnen in ber gerichtlichen Regiftras tur und am Seilbiethungstage bei ber Rommiffion eingefehen werden.

Siezu werden Raufluftige eingelaben. Bom f. f. Begirtsamte als Gericht.

Komarno, am 6. Mai 1862.

Edykt.

Nr. 515. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Komarnie ogłasza niniejszem, że na prosbę Hillela Teichera, Itty Geislerowy, Rachli Segalowej, Fradli Landesowej i Roni Teicherówny zostala pozwolona na podstawie wyroku z dnia 4. sierpnia 1860 l. 891 zniesienie wspólności majątku uchwałającego egzekucyjna licytacya realności do proszących jakoteż pozwanych Mojżesza Teichera i Leiba Teichera współnie należącej, w Komarnie pod NK. 95 stary

204 nowy położonej, składającej się z domu o czterech pokojach, sklepie, piwnicy, ze stajni, komórki i miejsca na budynek w objetości 280 sążni kwadratowych. Do tej licytacyi przeznaczonym jest dzień 25. czerwca 1862 jako pierwszy, zaś dzień 1. sierpnia 1862 jako drugi termin, zawsze o godzinie 11. przed południem i odbędzie się w kancelaryi urzędowej.

Cena wywołania jest suma szacunkowa 2100 złr. w. a., nizej

której realność sprzedana nie będzie.

Bliższe warunki megą być w registraturze sądowej a w dzień licytacyi u komisyi wglądniete. - Do tej licytacyi zaprasza się mających chęć kupienia.

Od c. k. urzedu powiatowego jako sadu.

Komarno, dnia 6. maja 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 2872. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu niniejszym edyktem podaje do wiadomości pana Stanisława Truskolaskiego i Kon-stancyi Truskolaskiej, o których miejscu pobytu wiadomem nie jest, na wypadek zaś śmierci ich spadkobiercom z nazwiska i micjsca pobytu niewiadomym, iz pp. Magdalena Rylska i Katarzyna Truskolaska właścicielki dóbr Markowiec wniosty do tutejszego sądu skarge, żądając wyckstabulowania ze stanu dłużnego dóbr Markowiec i Dudyniec aktu oddania Stanislawowi Truskolaskiemu dóbr Markowiec i Dudyniec na miast procentów od sumy 36437 21. 2 kr. dom. 54. pag. 428. n. 4. on. i pag. 443. n. 2. on. zahypotekowanego z pozycyami do onegoz się odnoszącemi i nadciężarem i upraszając pod tym względem o udzielenie pomocy rządowej.

W skutku tak wniesionego ządania uchwałą sądu z dnia 2go kwietnia 1862 do l. 2872 wydaną do sprawy tej, która na drodze ustnego postepowania przeprowadzoną zostanie, termin na dzień 10. czeruca 1862 10. godzine rano oznaczony został. Gdy miejsce pobytu pozwanej strony sądowi wiadomem nie jest, wyznacza się przeto dla obrony praw onymże przysługujących na ich nicheznieczeństwo i koszta kurator w osobie p. adwokata krajowego Dra. Regera z substytucya pana adwokata krajowego Dra. Dworskiego, z którym wniesiona rzecz sporna wedle przepisów ustawy postępo-

wania sadowego galicyjskiego pertraktowaną zostanie.

Równie niniejszym edyktem pozwani ostrzeżeni zostają, iz na tak wyznaczonym terminie obowiązani są, albo osobiście się stawić lub też potrzebną informacye ustanowionemu zastępey udzielić, albo wreszcie innego obrońcę sadowego ustanowić i o tem tutejszemu sądowi donieść, w ogólności wszelkie środki prawne do obrony praw swoich służące przedstawić, skutki bowiem z zaniedbania wyniknąć mogące pozwani sami sobie przypisać będą musieli.

Przemyśl, dnia 2. kwietnia 1862.

Edykt.

Nr. 4502. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym edyktem nieobjętą mase po Cecylii Kościszewskiej i jej z nazwiska i pobytu niewiadomych sukcesorów, iz przeciw tymze jako tez ionym na dniu 9go grudnia 1861 do 1. 12330 precz masę kredytorów Prota Potockiego wydanym został pozew o zaplacenie 414 zł.  $7^1/_2$  kr., 622 zł.  $7^1/_2$  kr. i 622 zł.  $7^1/_2$  kr. w. a., w skutek czego termin do ustnej rozprawy wyznaczony na dzień 8. maja 1862 o godz. 10tej zrana – do zastępywania zaś pozwanej nieobjętej masy po Cecyli Kościszewskiej i tejże z pobytu i nazwiska nieznanych sukcesorów, ustanowiono kuratora w osobie p. adwokata Dra. Bardasza z substytucyą p. adwokata Dra. Dwernickiego, z którym powyższa sprawa wedle ustaw istniejących przeprowadzoną

Upomina się zatem pozwanych niniejszym edyktem, aby na rzeczonym terminie się stawili, lub też potrzebne kuratorowi dokumenta dostarczyli i w ogóle wszelkich dla swojej obrony prawnych środków użyli, ile ze skutki zaniedbania takowych sami sobie przy-

Stanisławów, dnia 23. kwietnia 1862.

### Anzeige - Platt.

## Doniesienia prywatne.

Rundmadjung

den Jahrmarkt in Utaszkowce betreffend.

In dem Marfiffabtden Ulaszkowce, Czortkower Rreifes in Galizien, wird ber Jahrmaift am Feite St. Joannes bes Taufers so wie alle Jahre auch im laufenden Jahre 1862 abgehalten werden und bestint ichan am 22. Juni 1862.

beginnt ichon am 22. Juni 1862. Diejenigen P. T. herren Raufleute werden aufmertsam gemacht, welche wegen Erlangung ber Gewölber ju Utaszkowce bas Angelb bereite im Sahre 1861 erlegt haben, hiemit annoch aufgeforbert, ben gangen Miethzine bis 15. Juni 1862 ju berichtigen, mibrigens bie Direfgion bemuffiget mare, nach Berlauf vorftebender Grift die Bemolber an andere Bestandnehmer ohne aller Beruchsichtigung ber Angelber ju vermiethen.

Unfrantite Schreiben merben nicht angenommen. Bon der Buter. Diretzion ber Berrichaft

Jagielnica, am 15. Mai 1862.

tyczace się jarmarku w Ułaszkowcach.

W miasteczku Ułaszkowcach, cyrkule Czortkowskim w Galicyi. odbędzie się jak w poprzedzających latach tak też i w bieżącym 1862 roku jarwark w dzień św. Jana Chrzciciela i rozpoczyna się już z dniem 22. czerwca 1862.

Wszystkich panów kupców, którzy dla osiągnienia sklepów w Ułaszkowcach już w roku 1861 zadatek dali, czyni się uważnymi, wzywając tychże niniejszem, ażeby niezwłocznie najdalej do 15. czerwca 1862 cała kwote czynszowa w Dyrekcyi Państwa Jagielnicy złozyli, inaczej bowiem po upłynieniu wyż oznaczonego terminu sklepy te bez wszelkiego względu na złożony zadatek innym wynajete zostaną.

a professional quantity

Niefrankowane listy nie będą przyjętemi. Od Dyrekcyi dobr Państwa Jagielnica, dnia 15. maja 1862.